## Nº0 287.

# Posener Intelligenz = Vlatt.

### Dienstag, den 1. December 1829.

Angekommene Fremde vom 29. November 1829.
hr. Påchter Stablewski aus Glupon, Hr. Påchter Koszuci aus Konino, Hr. Påchter Szeldrzynski aus Guttowy, Hr. Kommissarius Poluga aus Bronislaw, Hr. Erbherr v. Kalkstein aus Psarskie, Hr. Erbherr Zoltowski aus Kassnowo, I. in Mro. 243. Breslauerstraße; Hr. Erbherr Maciejowski aus Kozuirek, I. in Nro. 168. Wasserstraße; Hr. Erbherr Krzyzanowski aus Slupi, Hr. Erbherr Gaiewski aus Cereswica, Hr. Erbherr Materna aus Chwalkowo, Hr. Erbherr Taczanowski aus Choryno, Hr. Erbherr Twardowski aus Szczuczyn, I. in No. 154. Buttelstr.; Hr. Erbherr Sobenski aus Makowki, I. in No. 99. Wilde; Hr. v. d. Delsnig, Offizier aus Coblenz, Hr. Lehrer Neugebauer aus Dstrowo, I. in No. 136. Wilshelmsstraße.

der bei dem Ober-Post-Ante besindlichen Aztourbriefe, deren Absender unbekannt sind.

- 1) Suwalski in Frankfurt a. D.
- 2) Raul in Deutsch-Erone.
- 3) Zane in Krotoschin.
- 4) Nowacki in Rogasen.
- 5) honryr in Konin.
- 6) Falfowsti in Czymanowice,
  - 7) Secht in Grunberg.
  - 8) Walicki in Krotoschin.
  - 9) Werchowicz in Rybno.
- 10) Gradomefi in Doeffa-

Avertiffement.

Jum Verfauf des im Schnbiner Kreise im Dorfe Klein-Samoflendt unter No. it belegenen, ber Wittwe und Erben bes Freischulzen und Posthalterd Johann Quiram gehörigen, auf 4689 Athl. 21 fgr. 8 pf. abgeschähten Freischulzenguts nebst Jubehor sieht im Wege der nothewendigen Subhasiation ein VietungsTermin auf

den 5. December cur., den 5. Februar 1830, und der peremtorische Termin auf

ben 7. April 1.830, vor dem Herrn Landgerichts-Rath Krüger Morgens um 10 Uhr an hiesiger Gerichtöstelle an. Die Taxe kann zu jeber Zeit insumserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 14. September 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### AVERTISSEMENT.

Do sprzedaży sołectwa w powiecie Szubińskim w wsi Samoklęskach pod Nr. 1. położonego, do wdewy i sukcessorów Jana Quirama sołtysa i pocztmistrza należącego, na tal. 4,689 sgr. 21 d. 8 ocenionego, wyznaczone zostały, w drodze konieczney subhastacyi, termina licytacyjne

na dzień 5. Grudnia r. b. na dzień 5. Lutego 1830.

na dzień 7. Kwietnia 1830. przed Ur. Krüger Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 10. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz d. 14. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chiftal = Citation.

Auf den Antrag ber Frau Sauptmann Johanna Chriftiane v. b. Lippe geborne Schmidt werben bie unbefannten Erben bes zu Polnisch Czeref am 18. October 1800 verftorbenen Gutebefitere Jacob Schmidt, insbesondere beffen angeblicher mit ber Catharina v. Gerlach, querft verebelicht gewesene Blumberg, erzeugter bem Bornamen nach unbefanuter Cohn, bierburch bffentlich vorgelaben, fich bin= nen 3 Monaten und zwar fpateftens in bem auf ben 15. Januar f. Bormittags g Uhr in unferm Inftructions= Bimmer bor bem herrn Landgerichtes= Rath Rohler angesetzten Termin perfon= lich oder schriftlich zu melden, und ba=felbst weitere Unweisung, im Fall bes Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß bie Frau v, d. Lippe fur die rechtmaßige Er= bin angenommen, ihr als folcher ber Machlaf bes Erblaffers zu freien Difpofition verabfolgt', und der nach erfolgter Praclufion fich etwa erft melbende nabe= re oder gleich nahe Erbe alle ihre Sand= lungen und Diepositionen anzuerkennen und zu übernehmen schuldig, von ihr weber Rechnungslegung noch Erfat ber ge= bobenen Rugungen zu fordern berechtigt, fondern lediglich mit bem, was alsdann noch von der Erbschaft vorhanden mare, fich zu begnugen verbunden fenn foll.

Bromberg den 27. August 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Joanny Krystyny Lippe z domu Schmidt zapozywija sie ninieyszém publicznie nieznajo. mi sukcessorowie zmarlego w polskim Czersku na dniu 18. Października 1800, dziedzica Jakuba Schmidta, a w szczególności mniemany syn iego z Katarzyną Gerlachową pierwszego ślubu Blumhergowa, spło dzony, z imienia niewiadomy, ażeby w przeciągu 3. miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 15. Stycznia a. f. zrana o godzinie 9. w naszéy izbie instrukcyinéy przed Ur. Koehler Sedzią Sądu Ziemiań skiego wyznaczonym, osobiście lub piśmiennie zgłosilisię i dalszey wskazówki oczekiwali, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się maią, iż Ur. Lippe za prawą sukcessorkę przyięta, oney iako takiey pozostałość spadkodawcy do wolney dýspozycyi wydana, a wszelki bliższy lub równego z nią stopnia dziedzie, dopiero po zaszłey prekluzyi zgłaszaiący się, wszelkie iéy czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, niebędąc zaś iuż mocen żądać od niéy kalkulacyi lub wynagrodzenia pobieranych użytków, będzie musiał przestać iedynie na tém, cokolwiekby się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Bydgoszcz d. 27. Sierpnia 1829, Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations - Patent.

Das dem Kammerheren Boguslaus Sannel v. Mielecki gehörige, im Großberzogthum Posen, eine Meile von Fraustadt, gelegene adeliche Gut Andrychowice oder Hepersdorf ersten Antheils,
nebst dem Dorfe Kowalewo i sten Antheils
und dem Borwerke Piasti, welches gerichtlich auf 71,966 Athl. 23 fgr. 4 pf.
abgeschäft worden, soll auf den Antrag
einiger Realgläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.
Die Bietungs-Termine sind auf

ben 24. October d. J., ben 23. Januar 1830 und ben 1. Mai 1830,

wovon der leste peremtorisch ift, vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Schmidt im Locale des hiefigen Landgerichts angesetzt, und werden zahlungsund befigfähige Kauflustige dazu mit dem Bemerken eingeladen, daß, sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausunahme zusläßig machen, der im letten Termine meistbietend Bleibende den Juschlag zu gewärtigen hat.

Das hiesige Königliche landgericht hat bewilligt, daß das auf dem Gute haftens de, hinter 3 Possen, zusammen von 6500 Mthl. sub Rubr. III. für bas General-Depositorium eingetragene Capital von 20,000 Mthl., à 5 pro Cent zinsbar, noch ferner auf dem Gute belassen wers den soll, sofern der Käuser auch die perstonliche Schuldverbindlichkeit mit übernimmt, so daß er mit dem gegenwärtis

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Andrychowice albo Heyersdorf pierwszéy części na. ležace do Szambelana Bogumiła Samuela M eleckiego, w W. Xiestwie Poznańskiem, o mile od miasta Wschowy położone, wraz ze wsią Kowalewo pierwszéy cześci, i zfolwaskiem Piaski, które sądownie na 71,966 Tal. 23 gr. 4 d. otaxowane zostaly, maia być na wniosek niektó. rych wierzycieli realnych w drodze konieczney subhastacyi sprzedanemi. Termina licytacyi wyznaczają się na dzień 24. Października r. b. 23. Stycznia 1830, i 1. Maia 1830. z których ostatni peremtoryczny, przed Deputowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskim w posiedzeniu tuteyszego Sądu Ziemiań-Wszyscy maiący ochotę kupna, zdolność posiadania własności, i uiszczenia zapłaty zapozywaią się z tem nadmienieniem, iż naywięcéy daiący w ostatnim terminie, skoro iakie prawne okoliczności wyjątku niedozwola, przysądzenia spodziewać się może. Tuteyszy Król, Sad Ziemiański zezwolił, aby kapitał w ilości, 20,009. talar., który po trzech summach razem 6500 talar. wyno. szących, na dobrach tych wraz z prowizya po 5 od sta na rzecz Generalnego Depositorium iest zahypotekowanym, ieszcze i nadal się pozostal, skoro tylko kupuiący osobisty

gen Befiger, als ursprunglichen Schulb= ner, folidarisch verhaftet bleibt. Die is z teragnieyszym posiedzicielem, übrigen Bedingungen, fo wie die Tare, konnen in ber hiefigen Registratur und bei dem herrn Juftig-Commiffaring Mit= telffadt hiefelbst, als Mitertrabenten ber Subhaffation, eingesehen werden.

Fraustadt ben 29. Juni 1829.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das im Rrotofchiner Rreife belegene Gut Konarzewo und Szczerkowo nebst 3u= behor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 57,303 Mthl. 11 fgr. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll an den Meiftbietenben verkauft werden. Bu diefem Behufe haben wir einen peremtorischen Termin auf den, 13. Marg 1830 bor bem herrn Landgerichte = Rath Ro= quette Morgens um 9 Uhr allhier angefett, zu welchem wir Raufluftige mit bem Bemerten einfaben, baf es einem Jeben frei fteht, innerhalb 4 Wochen vor dem Termine und die etwa bei Auf= nahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Rrotofdin ben 29. October 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

obowiązek dlużnika przeymie, tak iako z pierwiastkowym dłużnikiem, w odpowiedzialności solidarney zostanie.

Inne warunki iako też taxa mogą być w tuteyszey Registraturze, i u Ur. Mittelstaedta Komm Spraw, iako współextrahenta Subhastacyi przeyrzanemi.

Wschowa, d. 29. Czerwca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Konarzewo i Szczerkowo pod Juryzdykcyą naszą zostaiące w Powiecie Krotoszynskim położone, wraz z przyległościami, które według taxy sądowéy na 57,303 tal. 11 śgr. 4 fen. ocenione zostały, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia, którym końcem licytacyjnytermin peremtoryczny na dzień 13. Marca 1830 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette tu w mieyscu wyznaczonym został, do którego chęć kupienia maiących z tem zapozywamy nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taży zayść były mogły.

Krotoszyn d. 29. Październ. 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise, im Stryzewer Hausland ünter No. 1. belegene, zum Nachslasse der Unna Eleonora Jansowska geshdrige Grundsinck nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1106 Mthl. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Erben Theilungshalber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Biestungs-Termin auf den 20. Februar 1830 vor dem Herrn Landgerichts-Ussisson Krzywdzinski Morgens um 9 Uhr allhier angeseist.

Besith: und zahlungsfähigen Räufern wird dieser Termin mit dem Deifügen bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor demsselben und die etwa bei Anfnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotoschin ben 9. November 1829.

Konigl, Prenf. Landgericht.

Patent, subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcya naszą zostaiąca w Strzyżewskich Olędrach, Powiecie Krotoszynskim, pod Nrem. r. položona, do pozostalości niegdy Anny Eleonory Jankowskiey, należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 1106 tal. oceniona zostala, na Ladanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 20. Lutego 1830 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessorem Krzywdzinskim tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże kaźdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krótoszyn d. 9. Listopada 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Subhaffations = Patent.

Das im Wagrowiecer Areife belegene, bem Erbpächter v. Dobrogonsti zugehos rige Erbpachte-Borwerk Koninet, welches einen Flachen = Inhalt von 1213 Morgen 19 Muthen hat, und mit eis nem Kanon von 760 Mth I. belaftet ift, kanonem 760 tal. obciążony iest, pufoll dffentlich dem Meiftbietenden verkauft merben.

Bu dem Zwecke haben wir brei Dietunge=Termine auf

ben 12. August

den 12. October 1829, und ben 12. December

wovon der letzte peremtorisch ist, vor bem herrn Landgerichte = Referendarius Strempel Morgens um 9 Uhr allhier angesett, zu welchem Kauflustige vorge= laden werden.

Die Tare und Bebingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 15. Juni 1829.

Roniglich Preuß, Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Folwark Koninek w Powiecie Wągrowieckim położony, Ur. Dobrogoyskiemu dzierzawcy wieczystemu należący, który zawiera w sobie 1213 morgów 19 pretów kwadrat, i blicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine

na dzień 12. Sierpnia r. b., na dzień 12. Października r. b., Termin zaś peremtoryczny

na dzień 12. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ur. Strempel w mieyscu, na który zdol. ność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 15. Czerwca 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

#### Literarifdes.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen ist zu bekommen: Boltaire's und Rousseau's auserlesene Werke in neuen Uebersetzungen von Ih. Hell, Fr. Gleich, J. G. Heusinger u. A. Taschenformat, 44 Bandchen, brosch. 16 Athl.

Concert = Unzeige.

Mit erbetener Erlaubnis werde ich Montags den 30. November Abends von 7 bis 8 Uhr im Saate des Cafino eine musikalische Unterhaltung auf der Mund-Harmonika geben, zu der ich ehrerbietig einlade. Billets zu 15 fgr. sind im Cafino zu haben.

Einen Korb mit 6 Rollen achten schönen Varinas-Kanafter habe zu civilen Preisen zum Verkauf in Commission erhalten. E. B. Kabket.